an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 294. Donnerstag, den 8. December 1836.

Ungekommene Fremden pom 6. December.

Fr. Guteb. v. Roczorowska ans Goscieczyn, I. in No. 7 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Lowenthal aus Unruhstadt, Hr. Kaufm. Josti aus Wirnbaum, Hr. Kaufm. Cohn aus Jarocin, I. in No. 2 Sapiebaplat; Hr. Gutebesitzer v. Skorzewski aus Broniszewice, Hr. Guteb. v. Skorzewski aus Kretkowo, Hr. Gutebesitzer Luther ans Lopuchowo, Hr. Guteb. v. Koczorowski aus Lowencin, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Pachter Lukomski aus Wierzeja, Hr Dekonom Margowski aus Pakaczyn, I. in No. 11 Buttelstr.; Hr. Dekonom Reimann aus Waitze, Hr. Kaufm. Müller aus Berlin, I. in No. 99 Halborf; Hr. Guteb. v. Kościelski aus Szarlej, I. in No. 15 Breslauerstr.; Hr. Guteb. v. Gizyski aus Trzybyslawki, I. in No. 165 Wilhelmsfr.; Hr. Wont Kowalski aus Schrimm, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Gutebesstrer Zakrzewski aus Mlynowo, Hr. Geistlicher Taillard aus Gnesen, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Schissauer Richter aus Copenhagen, I. in No. 136 Wilhelmsftraße; Hr. Guteb. v. Lipski aus Lewkow, I. in No. 30 Breslauerstraße.

## 1) Aufforderung

jur Einreichung ber Erziehungs= Berichte.

Es naht ber Zeitpunkt, in welchem sufolge unserer Bekanntmachung vom 2. Mai d. J. die Erziehungsberichte der Bormunder in Betreff ber, ihrer Obhut

## Wezwanie

do opiekunów względem podawania raportów o wychowaniu swych pupillów.

Zbliża się czas, w którym w skutek obwieszczenia z dnia 2. Maja r. b. raporta opiekunów względem wychowania ich opiece poruczonych pu-

store her an authorities, met Mon abortene iche beschieben

anvertranten Pflegebefohlnen erstattet werden sollen. Die Herren Bormunder, welche unter der Leitung des unterzeicheneten Oberlandesgerichts stehen, werden daher hierdurch aufgefordert, die von ihe nen zu erstattenden Erziehungsberichte in der ersten Halfte des Monats Januar k. J. zur Vermeidung der mit Kosten verstundenen Erinnerungsschreiben bei und einzureichen.

Alle, unter ber Aufsicht ber Cand, und Stadtgerichte unsers Departements stebenben Bormunder haben ihre Berichte an diese Behörden ebenfalls in der ersten halfte des Monats Januar k. J. zur Vermeidung von Kosten zu erstatten. — Diesenigen von ihnen aber, welche sie nicht selbst zu schreiben im Stande sind, können solche bei dem betreffenden Gerichte während des Monats Januar tagtich in den festgeseizten Dienststunden zum Protofoll geben.

Die Königl. Wontamter, die Magistirate und die Geistlichen sind gleichzeitig von den Land = und Stadtgerichten erssucht worden, den Bormundern, welche außerhalb des Siges des Gerichts wohnen, des Schreibens unkundig sind, und ihre Hulfe bei Aufertigung dieser Berichte in Anspruch nehmen, diese Hulfe zu Theil werden zu lassen.

Posen, am 30. November 1836. Konigliches Oberlandesgericht pillów zdawane być powinny. Opiekunowie, którym przez Sąd nasz opieki nad nieletniemi powierzone zostały, wzywaią się ninieyszém, aby raporta o wychowaniu swych pupillów naydaléy aż do polowy miesiąca Stycznia roku przyszlego nam złożyli, w przeciwnym bowiem razie o to przez rezolucye z kosztami połączone wezwani zostaną.

Niemniéy i ci, którym opieki przez Sądy Ziemsko-mieyskie nam podległe powierzone zostały, zechcą swe raporta w tymże samym czasie i pod tém samém zagrożeniem właściwym Sądom złożyć; ci zaś, którzy pisaćnieumiejąc, raportów nie są w stanie złożyć, zgłosić się mogą w ciągu miesiąca Stycznia codziennie w godzinach służbowych do Sądu i o wysłuchanie siehie do protokółu wnieść,

Ażeby obowiązkowi temu opiekunowie tém łatwiéy zadosyć uczynić mogli, wezwani zostali przez Sądy Ziemsko mieyskie tak Wóyci Królewscy, iako i Duchowni i Magistraty, ażeby zdawanie raportów wzmiankowanych, tam gdzie Sądów niemasz, nieumiejącym pisać ułatwiali.

Poznań, dn. 30. Listopada 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański 2) Boiltalvorladung. Auf ben gum Repomucen von Lutomöfischen Confurfe gehorig gewesenen Gute Turfowo, Bufer Rreifes, ftand Rub. III. Do. 6. eine Caution im Betrage von 2500 Rihlen. eingetragen, welche ber bamalige Gigen= thumer, Repomucen von Lutomofi, Den Anton von Lutombfifden Minorennen und bem Ronigl. Pupillen Collegio gu Pofen bafür beftellt hat, bag ber Unton von Lutomofi bas Muttergut feiner mi= norennen Kinder nach beren erlangter Großjahrigfeit mit 2500 Rthlen. ausantworten werbe.

Da fich bie aus diefer Kaution berech= tigten Unton bon Lutomskifchen Rinder im Ronfurje bieber nicht gemeldet haben, go przy konkursie ninieyszem do auch ihrem Aufenthalte nach unbekamt tychezas nie zgłosili, i z mieysca zafind, fo werden biefelben biermit offent= lich vorgelaben, fich wegen ihrer Un= putirten, Referendarius Douglas, gu melben, widrigenfalls fie mit allen ih= ren Forberungen an bie Maffe praflubirt werden und ihnen beghalb gegen die übrie gen Glaubiger ein emiges Siillschweigen auferlegt werben wird.

Pofen, ben 8. November 1836.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht; Erfte Abtheilung.

Zapozew edyktalny. Na dobrach Turkowie powiatu Bukowskiego, któ. re niegdy do konkursu Nepomucena Lutomskiego należały, iest pod Rubr. III. No. 6. kaucya w ilości 2500 Tal. zahypotekowana, którą ówczasowy właściciel Nepomucen Lutomski, nieletnim Antoniego Lutomskiego i Król. Köllegium Pupillarnemu w Poznaniu, na to wystawił, że Antoni Lutomski część maiątku macierzyste. go nieletnich swych dzieci, po doyściu pełnoletności tychże, w ilości

2500 Tal. wypłaci.

Gdy się zaś do kaucyi téy prawo maiace dzieci Antoniego Lutomskiemieszkania swego nieznaiomi są, przeto zapozywamy ich ninieyszem spruche aus jener Gintragung spatestens publicznie, aby się z swemi-pretenin termino ben 30. März 1837, syami do téyže hypoteki mianemi, Dormittage 10 Uhr, vor unserm De= naypóźnie, w terminie na dzień 3 o. Marca 1837 zrana o godzinie rotéy przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Douglas wyznaczonym zgłosili, gdyż w razie przeciwnym z wszelkiemi swemi pretensyami do massy prekludowanemi zostang, i im natenczas wzdlędem tych. że naprzeciw drugim wierzycielom wieczne milczenie nakazaném będzie.

Poznań, dnia 8. Listopada 1836. Król. Główny Sąd Ziemiań. ski; Wyd. I.

3) Bekanntmachung. Die 3m= mobiliarmaffe bes Rendant Tefchendorff= fchen Ronfurjes wird im Termin ben 5. Sanuar 1837 ausgeschüttet werben, wonach fich bie unbekannten abmefenben Glaubiger zu achten haben.

Pofen, ben 20. Oftober 1836.

Ronigliches Dberlandesgericht. Erfte Abtheilung. moth

Boiktalvorladung. Ueber ben Untheil bes vormaligen hiefigen Raufmanne David Schlefinger an bem Alexan= ber Hirschel Pferdnerschen Rachlaffe ift gemäß S. 41. Dit. 50. ber Prozeffordmung per dec. vom 10. April c. ber Konfure: prozef eroffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Un= Termin do podania wszystkich 24 ften Februar 1837, Bormittage znaczony iest na dzień 24. Luteum to Uhr, por dem Dber-Appellatione- go 1837 o godzinie totéy przed pogimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termine nicht mel- Kto się w terminie tym nie zglosi, bet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werden.

Pofen , am 10. Movember 1836. Ronigl. Preug. Land und Stadtgericht.

Obwieszczenie. W interessie konkursowym Kassyera Teschendorff ma być massa z nieruchomości w terminie na dzień 5. Stycznia 1837 wyznaczonym wypłacona, co się ninieyszém nieznaiomym i z mieysca pobytu niewiadomym wierzycielom do wiadomości podaie.

Poznań, dnia 20. Paździer. 1836. Królewski Główny Sąd Zie. miański, I. Wydziału,

Zapozew edyktalny. Nad częścią pozostałości Alexandra Hirschel Pferdner byłemu tuteyszemu kupco. wi Dawidowi Schlesinger należącą, został wskutek S. 41. Tyt. 50. Ordyn. Processowey Pruskiey, dekretem z dnia 10. Kwietnia r. b. otworzono dziś process konkursowy.

spruche an die Konkursmasse sieht am pretensyi do massy konkursowey wy-Gerichte - Affessor Ruttner im Partheien- tudniem wiebie stron tuteyszego Są. du przed Assessorem Sądu Appellacyinego Küttner,

> zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 10. Listopada 1836. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski

5) Wothwendiger Verkauf. Sand = und Stadt = Gericht gu Pofen.

Das hieselbst auf der Zawade sub No. 100 belegene, dem Båcker Jakob Gobaialkowski alias Gocialkowski und seiner Ehefrau, Margaretha geb. Hosinska, zugehörige Grundstück, abgeschätzt auf 435 Athlr. 11 Sgr. 6 Pf. zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 17. März 1837 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subphassirt werden.

Pofen, ben II. November 1836.

Sprzedaż honieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu na przedmieściu Zawady pod No. 100 położona, piekarzowi Jakubowi Godziałkowskiemu czyli Gociałkowskiemu i iego małżonce Małgorzacie z Hosinskich należąca, oszacowana na 435 Tal. 11 sgr. 6 fenwedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Marca 1837 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedapa.

Poznań, dnia 11. Listopada 1836.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Pleschen.

ben 19. Oftober 1836.

Das in Chromicer Hauland Pleschner Kreises sub No. 12 belegene, bem Ackerwirth Joseph Rammel gehörige Grundsstück, abgeschäft auf 164 Athlr. 25 sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzu, sehenden Taxe, soll am 27. Februar 1837 Bormiftags 8 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastir werden.

Wolselvn, d. 23. Paddier, 1836.

Micrail

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Pleszewie,

dnia 19. Pazdziernika 1836.

Grunt w Chromickich olędrach powiatu Pleszewskiego pod No. 12 podożony, należący do gospodarza Józefa Lammel, oszacowany na 164 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogąceybyć przey rzaneży wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Lutego 1837 przed podudniem o godźnie 8mey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedany.

diversant down date Arrang

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt, Gericht zu Pleschen,

am 24. Oftober 1836.

Das in der Kreis-Stadt Pleschen sub Mo. 8 am Markte belegene, ben Erben der Untonina verwittweten Bielawska geshörige Grundstück nebst Zubehör, abgesschätt auf 1970 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein, in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 1 sten März 1837 Vormittags 8 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

8) Der Land= und Stadtgerichterath Ernst Botticher und bessen Braut Emma Maria Ollenroth hierselbst, haben mittelst Shevertrags vom 10ten d. Mts., die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Bromberg, am 12. November 1836. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Die Nachlaßmasse des hierselbst verstorbenen Bibliothekars Bar Kronthal wird jest unter die bekannten Gläubiger vertheilt werden, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Wollstein, ben 22. Oftober 1836.

Ronigl. Land, und Stadtgerich

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Pleszewie,

dnia 24. Października 1836.

Grunt z przyległościami w mieście powiatowem Pleszewie przy rynku pod No. 8 położony, do sukcessorów Antoniny owdowialey Bielawskiey należący, oszacowany na 1970 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Marca 1837 przed południem o godzinie 8mey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Radzca Sądu Ziemsko mieyskiego Ernst Boetticher i narzeczona iego Emma Marya Ollenroth, kontraktem przedślubnym z dnia 10. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 12. Listop. 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż massa pozostałości zmarlego tu biblioteka. rza Baer Krontala, teraz pomiędzy znaiomych wierzycieli podzieloną zostanie.

Wolsztyn, d. 22. Paździer. 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 10) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Wreschen.

Das zu Groß = Ciesle hlefigen Kreises belegene Freischulzen=Gut Wybraniectwo, abgeschäft auf 1193 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 31. Januar 1837 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subshassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Ter=

mine gu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger werden hierzu offentlich vorgeladen.

Wreichen, ben 10. September 1836. Rhnigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

11) Bekanntmachung. Es sollen in termino ben 10. Januar 1837- Normittags vor unserm Geschäftslokale bieselbst im Wege der Erekution abgepfändeten 300 Stück hammel an den Meiskbietenden gegen gleich baare Bezah, lung verkauft werden, wozu Kaussussige bierdurch eingeladen werden.

Inomraciam, ben 22. Novbr. 1836. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Wrześni.

W Wielkich Cieślach w tuteyszym powiecie położone szołectwo Wybraniectwo, oszacowane na 1193 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Stycznia 1837 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Września, d. 10. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski-

Obwieszczenie. Naterminie dnia 1 o go Stycznia 1837 przed południem przed Sądem podpisanym zafantowane 300 skopów, naywięcey daiącemu za zapłatą w gotowiźnie, w drodze exekucyi sprzedawane będą. Chęć kupienia maiących ninieyszem wzywamy.

Inowracław, d. 22. Listop. 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 12) Mechten Rawiczer Schnupftabad verkauft bas Pfund gu 15 fgr., in großern Quantitaten billiger, S. G. Saade, Breslauerfir. No. 3.
- 13) Verloren, auf bem großen Ringe, ein Packet in blauem Papier, enthaltend 2-3 Rupferplatten mit Medaillen. Der ehrliche Finder erhalt gegen Ablieferung beffelben in ber Raczynsfifchen Bibliothet 15 fgr. Belohnung. or decise 3 to Big can't re39 process
- Modrate being 14) Dem geehrten Publikum mache ich bie ergebenfte Unzeige, daß ich zwischen Schwerin und Birnbaum a. b. 2B., Birnbaumer Rreifes, bicht an ber fcbiffbaren Wartha, eine neue Glasfabrit angelegt habe, und um geehrte Auftrage bitte. -Fur gutes Fabrifat und reelle Sandlungsweise werde ich ftets Gorge tragen.

Much faufe ich fortwahrend gut ausgefiebte Miche und Glasbroden.

Baige bei Birnbaum, ben 6. Dezember 1836.

martine, comissio polocome scolesimo l'atra

poludarem e godzinie otor e diev-

· Cantergon the Maternatical Chief

on hyperighted months bear to theb. carbon service consultant

Roch, Rittergutebefiger.

Stelle in the part of the board of the